## Nº 285.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Donnerstag ben 28. November 1833.

Angekommene Fremde vom 26. November 1833.

Sr. Landgerichte = Referendar v. Jafinefi aus Bromberg, 1. in Do. 165 Bilhelmeftrage: Frau Guteb. v. Miastowsta und Frau Guteb. v. Kofguda aus Dbreda, I. in No. 23 Mallischei; Br. Pachter Riefiolomefi aus Ruby, I. in Ro. 33 Ballifchei; Gr. Erbherr v. Bollowicz and Babin, Br. Erbherr v. Arunfowefi aus Alt-Rroben, I. in Do. 168 Wafferftrage; fr. Dechant Gagadi aus Guttomy, Hr. Prediger Doring und Sr. Affessor Solms aus Filebne, I. in No. 394 Gerberftrafe; fr. Gutob. Baron v. Seidlit aus Rabegon, fr. Steinhandler Kreutel aus Frankenstein, I. in Do. 99 Salbdorf; Sr. Apothefer Sing und Sr. Conditor Schutz aus Schroda, I. in Do. 384 Gerberftrage; Gr. Pachter Mifarre aus Czacy, fr. Pachter Bitwer aus Poledowo, Sr. Pachter Urbanoweli aus Targowa Gorfa, I. in Mo. 251 Breslauerftrage; Sr. Gutsb. Zaransfi aus Brzoga, fr. Jufig-Actuar Berkholz aus Lobsens, I. in Do. 136 Wilhelmoftrafe; Gr. Sandl. Reisender Alberd aus Breslau, Sr. Conducteur Paffed aus Steffewo, I. in Ro. 95 Ct. Abalbert; Die Brn. Rauffeute Wolly und Cohn aus Berlin, Br. Raufm, Aron aus Schwerin a. b. B., fr. Raufm. Ruffat aus Gnefen, Sr. Raufm. Bolly aus Braig, Die Grn. Raufleute Jaftrow und Reifer aus Rogafen, Sr. Kaufm. Neuftadt aus Kurnit, fr. Raufm. Salomansfi aus Deuftadt, Sr. Raufm. Salomon ans Dbrygeto, Sr. Guteb. Bahn aus Tarowo, I. in Do. 20 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Obrzycko a. d. W. im Samterschen Kreise unter No. 100 belegene, und zum Nachlasse des verstordenen Bürsermeister Johann Skoniecki gehörende Grundstück soll mit Ausschluß des nach dem Sypothekenbuche dazu gehörigen, auf dem rechten Ufer der Warthe beleges

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Obrzycku, powiecie Szamotulskim, pod liczbą 100. leżąca, do pozostałości zmarłego Burmistrza Skonieckiego należąca, będzie z wyłączeniem należącego do niey podług księgi hypoteczney ogrodu, z tamtey strony rzeki Warty leżącego, publi-

nen Gartens, im Wege ber nothwendis gen Subhastation verfauft werden. Die gerichtliche Taxe besselben beträgt 122

Athl. 1.5 Ggr.

Der peremtorische Bietungs-Termin sieht am 7. Januar 1834 Bormitztags um 10 Uhr vor dem Königl. Landsgerichte Math Culemann im Partheiens Zimmer des Landgerichts an. Zahlungsfähige Kauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu erkläzren und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden, wenn keine gesseslichen Umstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Tare kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ban 12. September 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit gemäß S. 422. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts bekannt gemacht, daß der Friedensrichter Louis Miketta zu Kosten und dessen verlobte Braut, das Fräusein Emilie Knebel zu Zdunn, vor ihrer Verheirathung, in der gerichtlichen Verhandlung vom 14ten Oftober c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Frauftadt, beu 11. November 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

cznie drogą konieczney subhastacyi sprzedaną

21 68

Taxa sadowa wynosi 122 Tal. 15 sgr.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony przypada na dzień 7. Stycznia 1834. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się hędzie w iżbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez W. Culemann Sędziego Sądu Ziemiańskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu naszego przeyrzeć można.

Poznań, d. 12. Września 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stósownie do przepisu § 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż Ur. Louis Miketta Sędzia Pokoiu w Kościanie, i tegoż zaślubiona oblubienica, Panna Emilie Knebel w Zdunach, przed ślubem w czynności ogdowey z dn. 14. Października r. b. wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa, d. 11. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Großherzogthum posen, im Posener Regierungs = Departement und bessen Frausiabter Kreise belegene, zur General Iohann v. Lipskischen erbschaftlichen Liequidations = Masse gehörige adliche Gut Treben nebst den Dörfern Wolffsvorwerk und Petersdorff, wovon

2) Treben nebst Wolffsvorwerk, auf 28,170 Rthl. 28 Ggr. 1 2 Pf. und

b) Petersborff, auf 44,518 Athl. 22 Sgr. 6 Pf.

gewürdigt worden, soll in nothwendiger Subhastation entweder im Ganzen oder auch, wie bei a) und b) angegeben, be, sonders, offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sind hierzu die Bietungs-Termine auf

den 8. August, den 11. Rovember 1833, und der peremtorische auf

ben 18. Februar 1834, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Sachse Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale angesetzt worden.

Besikfähigen Känfern werden diese Termine mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa nachher noch einkommenden Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird, insofern nicht etwa die gesetzlichen Bestimmungen eine Ausnahme zulassen.

Die etwanigen bei der Tape vorgefallenen Mangel tonnen und bis zu vier Bochen vor bem peremtorischen Termine, Patent subhastacyiny. W Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Departamencie Poznańskim i tegoż powiecie Wschowskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyiney JWgo Generała Jana Lipskiepo należące dobra szlacheckie Trzebinia wraz z wsiami Wilczyn i Piotrowice, z których:

a) Trzebinia wraz z Wilczynem na 28,170 Tal. 28 sgr. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fen. i

b) Piotrowice na 44,518 Tal. 22 sgr. 6 fen.,

ocenione zostały, drogą konieczneży subhastacyi w całości lub też jak ad a i b podano, oddzielnie publicznie naywięcej daiącemu sprzedane być maią, w którym celu termina licytacyjne na dzień

8. Sierpnia, 1833 r., i r. Listopada, 1833 r., i peremtoryczny termin na dzień

18. Lutego 1834 r., przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9téy w naszém pomieszkaniu sądowém wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach takowych z tém nadmienieniem, iż w terminie ostatnim przysądzenie nastąpi i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne postanowienia iakiego wyiątku nie dozwolą.

O niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, można nam aż do 4ch tygodni przed Behufs ber Nemedur, angezeigt werden, und die Einsicht dieser Tare, so wie der Raufbedingungen, ift stets während ber Amtsstunden in unserer Registratur zu- läffig.

Hierbei werden noch insbefondere bie aus dem Hypothefenscheine ersichtlichen, ihrem Wohnorte nach aber unbefannten Realglaubiger dieses Guts, namentlich:

- 1) die Michael Niczychowskischen Er
  - a) die Ursula verwittwete v. Niezy= chowska,
  - b) ber Boguslaus v. Miegnchowski,
- c) Die verehelichte Bincent Zbijewofa geborne v. Niegychowska, und
- d) ber Johann v. Diegochowski,
- 2) ber Kaufmann Philipp Mofeffino,
- 3) die Theophila geschiedene v. Man= fowefa, und
- 4) ber Pachter George Wilhelm Kubale, aufgefordert, in den ansichenden Termisnen ihre Gerechtsame entweder persönlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch, tigte wahrzunehmen, benn sollte ihrersseits Niemand erscheinen, so wird nicht nur der Zuschlag dem Meistbietenden erstheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erseaung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie anch der ser ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diessem Zweck der Production des Instrusments bedarf, verfügt werden wird.

Fraustadt, den 11. April 1833. Königk. Preuß. Landgericht. terminem peremtorycznym końcem ich załatwienia donieść, a zresztą taxę wraz z warunkami kupna każdego czasu w godzinach służbowych w Registraturze naszey przeyrzeć.

Przy tém ieszcze wszczególności w wykazie hypotecznym umieszczeni atoli z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni dóbr tych, mianowicie:

- 1) sukcessorowie Michała Nieżychowskiego, iako to:
  - a) Urszula owdowiała Nieżychowska,
  - b) Bogusław Nieżychowski,
  - c) zamężna Wincentego Zbijewskiego, zdomu Nieżychowska,
  - d) Jan Nieżychowski,
- 2) Filipp Mosessino kupiec,
- 3) Teofila rozwiedziona Mańkowska,
- 4) Possessor Jerzy Wilhelm Kubale, się wzywaią, aby w naznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników dopilnowali, albowiem ieżeliby zich strony nikt się nie zgłosił, nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi, alboteż po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez zaprodukowania dotyczących się instrumentów, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, d. 11. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Drotlama. Radifichenbe, im Jahre 1828 aus bem Cjarnifauer Rreife aus= getretene militairpflichtige Perfonen, be= ren jegiger Aufenthalt unbekannt ift, als:

- 1) ber Mullergefelle Carl Sammer= schmidt aus Gelchow,
- 2) ber Stellmachergefelle Christian Gottfried Berger aus Grunfier,
  - 3) ber Schmiebegefelle Johann Michael Biebarth aus Dutig,
  - 4) ber Tuchmachergeselle Friedrich Wil= helm Schumann aus Rabolin,
  - 5) ber Tuchmachergefelle Johann Ga= muel Warnte aus Rabolin,
- 6) ber Tuchmachergefelle Johann Chris ftoph Schiller aus Rabolin,
  - 7) ber Tuchmachergeselle Johann Gott= lieb Blech aus Rilehne,
  - 8) ber Tischlergeselle Speinrich Blech aus Filehne,
  - 9) ber Tuchmachergeselle Carl Blech aus Filebne,
  - 10) ber Maurergefelle Gottlieb Gerft= mener aus Filehne,
- 11) ber Tuchmachergefelle August Ga= muel Pilatfi aus Filebne,
- 12) ber Schlöffergefelle Friedrich Lud aus Rilehne,
- Gottlieb Bublit aus Filehne,
- 14) ber Fleischergeselle Ludwig Ferdis 14) rzeźniczyk Ludwik Ferdinand nand Marten ans Filebne,
- 15) ber Tuchmachergeselle Johann 15) sukienniczyk Jan Schendel z Schendel aus Filehne,
- helm Behnte aus Filehne,

Proclama. Następuiące do służby woyskowey obowiązane osoby, które się w roku 1828. z powiatu Czarnkowskiego oddaliły i których teraźnieyszy pobyt nie iest wiadomy, iako to:

- 1) młynarczyk Karol Hammerschmidt z Selchowa,
- 2) kołodzieyczyk Krystyan Bogusław Berger z Zielcnowa,
- 3) kowalczyk Jan Michał Ziebarth z Jędrzejowa,
- 4) sukienniczyk Frederyk Wilhelm Schumann z Radolina,
- 5) sukienniczyk Jan Samuel Warnke z Radolina,
- 6) sukienniczyk Jan Krzystof Schiller z Radolina,
- 7) sukienniczyk Jan Bogumił Blech z Wielenia,
- 8) stolarczyk Henryk Blech z Wie. lenia,
- 9) sukienniczyk Carl Blech z Wielenia,
- 10) mularczyk Bogumił Gerstmeyer z Wielenia,
- 11) sukienniczyk August Samuel Pilacki z Wielenia.
- 12) ślusarczyk Frederyk Lueck z Wielenia,
- 13) ber Schuhmachergeselle Johann 13) szewczyk Jan Bogumit Bublitz z Wielenia,
  - Marten z Wielenia,
  - Wielenia,
- 16) ber Tuchmachergeselle Daniel Bil: 16) sukienniczyk Daniel Wilhelm Behnke z Wielenia,

- 17) ber Schmiedegeselle Gottlieb Fenske aus Straduhn,
- 18) ber Drechelergefelle Michael Biebarth aus Strabuhn,
- 19) ber Tuchmachergefelle August Ban= hagel aus bem Dorfe Schonlanke,
- 20) ber Schuhmachergefelle Johann Lud= wig Jafter aus Schonlanke,
- 21) ber Tuchmachergesclle Johann Lud= mig Radtfe aus Schonlanke,
- 22) ber Tuchmachergefelle Johann Stegmann aus Schonlaufe,
- 23) ber Schuhmachergefelle Carl Behnke aus Schonlanke,
- 24) ber Tuchmachergefelle Johann Chrisftoph Lieg aus Schonlanke,
- 25) ber Tuchmachergeselle Gottlieb Rla= witter aus Schonlanke,
- 26) der Tuchmachergeselle Johann Gott= lieb Nietzte aus Schbulanke,
- 27) ber Tuchmachergefelle Gottlieb Fenior aus Schonlanfe,
- 28) ber Tuchmachergeselle Jatob Ewert aus Schonlante,
- 29) ber Tuchmachergefelle Gottlieb Palz aus Schonlanke,
- 30) ber Schneibergefelle Michael Erbs mann aus Schonlante,
- 31) ber Tuchmachergefelle Johann Gott= lieb Ferdinand Jeffe aus Schonlanke,
- 32) ber Gartnerbursche Heinrich August Genbe aus Filchne,
- 33) ber Tuchmachergefelle Gabriel Lufas Birthola,
- 34) ber Tuchscheerergeselle Carl Friedrich Milbes aus Czarnifau,
- 35) ber Brennergefelle Johann Friedrich Safter aus Reuhbfen,

- 17) kowalczyk Bogumił Fenske z Straduhn,
  - 18) tokarczyk Michał Ziebarth z Straduhn,
  - 19) sukienniczyk August Banhagel z wsi Trzciance,
  - 20) szewczyk Jan Ludwik Jaster z Trzcianki,
- 21) sukienniczyk Jan Ludwik Radtke z Trzcianki,
- 22) sukienniczyk Jan Stegemann z Trzcianki,
- 23) sukienniczyk Karól Behnke z Trzcianki,
- 24) sukienniczyk Jan Krzystof Tietz z Trzcianki,
- 25) sukienniczyk Bogumił Klawitter z Trzcianki,
- 26) sukienniczyk Jan Bogumił Nietzke z Trzcianki,
- 27) sukienniczyk Bogumił Fenior z Trzcianki,
- 28) sukienniczyk Jakob Ewert 2 Trzcianki,
- 29) sukienniczyk Bogumił Palz z Trzcianki,
- 30) kráwczyk Michał Erdmann z Trzcianki,
- 31) sukienniczyk Jan Bogumił Jesse z Trzcianki,
- 32) ogrodowczyk Henryk August Gende z Wielenia,
- 33) sukienniczyk Gabryel Łukasz Birkholz z Radosiewa,
- 34) postrzygaczyk Karól Fryderyk Mildes z Czarnkowa,
- 35) gorzelniczyk Jan Fryderyk Jaster z Nowychdworów,

werben bierdurch aufgefordert, ungefäumt in die Preußischen Staaten zurück zu kehren, in dem auf den 29. Januar 1834 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn LandgerichtsNath Kroll anderaumten Termine perfönlich zu erscheinen und sich wegen ihres Austritts aus den Königl. Landen zu verantworten, ausbleidendenfalls aber zu gewärtigen, daß ihr gesammtes gegenwärtiges und zufünftiges Vermögen, so wie alle etwanigen künftigen Unfälle, konsiscirt und der Königl. RegierungsHauptkasse zuerkannt werden sollen.

Schneidemubl, ben 10. Septbr. 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wzywamy ninieyszém, aby lecz bczwłocznie do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 29. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9.
przed Deputowanym Konsyliarzem
Sądu naszego W. Kroll osobiście stanęły i względem wystąpienia swego
z kraiu wytłómaczyły się, w razie zaś
niestawienia się oczekiwały, iż wszelki teraźnieyszy i przyszły maiątek ich,
tudzież sukcessye, iakieby im w przyszłości przypadły, skonfiskowane i
kassie główney królewskiey Regencyi
w Bydgoszczy przysądzone zostaną.
Piła, dnia 10. Września 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arrest. Ueber ben Nach, laß des am sten Oftober 1829. zu Lasbischin verstorbenen Kausmanns Wolff Waer und seiner Schefrau Feigelchen gesborne Meyer, worüber am heutigen Tage der erbschaftliche Liquidationsprozeß ersöffnet worden ist, wird hierdurch der offene Arrest verhängt. Alle diesenigen, welche zu dieser Masse gehörige Gelder oder geldwerthe Gegenstände in Händen baben, werden angewiesen, solche binnen vier Wochen bei dem unterzeichneten Kösniglichen Landgerichte anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Rechte zur gerichtlischen Berwahrung anzubieten.

Im Salt der Unterlassung gehen sie ihs rer daran habenden Pfands und andern Rechte verlustig. Jede an die Erben ober sonst einen Dritten geschehene Zahlung oder Auslieserung aber wird für Areszt jawny. Nad pozostałością w dniu 6. Października 1829. w Łabiszynie zmarłego kupca Wolff Baer i małżonki tegoż Feigelchen, z domu Meyerów, nad którym process spadkowo-likwidacyjny dziś otworzony został, areszt iawny ninieyszém kładzie się. Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego, postradaią miane do nich prawo zastawu lub inne. Każda zaś na ręce współdłużnika (sukcessorów) lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione unicht geschehen erachtet, und bas verbot= widrig Gezahlte oder Ausgeantwortete für die Masse anderweit von dem Neber= treter beigetrieben werden.

Bromberg, den 17. September 1833. Konigl. Preng. Landgericht.

ważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiącego ściągnioną zostanie.

Bydgoszcz, d. 17. Września 1833 Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ueber bas Woiktalvorladung. Bermogen bes am 6. Oftober 1829. gu Labischin verftorbenen Raufmanns Wolff Baer und feiner Chefrau Feigelchen ge= borne Meyer ift beute ber erbschaftliche Liquidationeprozef eröffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 16ten Januar f. J. Bormittags um 9 Uhr an, vor bem Ronigl. Dber-Appellationegerichte-Affeffor herrn Willenbucher im Partheien = Bimmer bes hiefigen Landgerichts. Ber fich in bie= fem Termine nicht melbet, wird aller fei= ner etwanigen Borrechte verluftig ers Hart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiefen werben.

Bromberg, ben 17. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem w dniu 6. Października 1829. w Łabiszynie zmarłego kupca Wolff Baer i małżonki tegoż, Feigelchen z domu Meyerów, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyy wyznaczony, przypada na dzień 16. Stycznia r. prz. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Assessorem Ur. Willenbücher.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Bydgoszcz, d. 17. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 285, des Pofener Intelligenz-Blatts.

Proklama. Auf dem im Abelnauer Kreise belegenen adlichen Gut Deigž Antheil II. sind auf Grund des Kausse Contrakts d. d. Freitag vor Bartholos måus 1795, im hypothekenbuche Rubr. III. Nro. 6. ex decreto vom 4. Decems ber 1797 für die Marianna von Staswiska 467 Kthl. 2 Sgr. 9\frac{3}{5} Pf. eingestragen.

Muf ben Untrag bes jegigen Gigen= thumere bes Gute, Boguslaus von Parczewsfi und beffen Chegattin, wird bie ihrem Lebensaufenthalt nach unbefannte Marianna von Stawista, ihre Erben, Ceffionarien, fo wie alle, bie fonft in ihre Rechte getreten find, gu bem in unferem Geffionegimmer auf ben 7 ten December b. 3. vor dem Land= Gerichts = Rath hennig anftehenben Ter, mine hiermit vorgelaben, um ihre 2In= fpruche an jenes Capital barguthun, im Rall ihres Ausbleibens aber ju gewarti= gen, baß fie mit benfelben werden ausgeschloffen und bas gebachte Capital im Spoothefenbuche wird gelbicht werben.

Krotofchin, ben 15. August 1833.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Na dobrach szlacheckich Ociążu części II. w powiecie Odolanowskim położonych, na mocy kontraktu kupna d. d. w piątek po Ś. Bartłomieiu 1755. w księdze hypoteczney Rubr. III. Nro. 6. ex decreto z dnia 4. Grudnia 1797. dla Maryanny Stawiskiey summa Talar. 467 sgr. 2 fen. 93 iest intabulowana.

Na wniosek teraźnieyszego właściciela dobr tychże Ur. Bogusława Parczewskiego i małżonki iego wzywamy Maryannę Stawiską z mieysca pobytu swego niewiadomą, sukcessorów téyże, cessyonaryuszów, tudzież wszystkich, którzy w prawa iéy wstąpili, aby w terminie dni a 7. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym się stawili, pretensye swoie do kapitalu tego udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi wykluczeni zostaną i kapitał rzeczony w księdze hypoteczney wyznaczonym będzie.

Krotoszyn, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bum bffentli= chen Bertaufe im Wege ber nothmenbis gen Gubhaftation bes ber Wittwe Sette Mener gehörigen, zu Unruhftadt sub Nro. 18. belegenen Wohnhauses, haben wir in Folge Auftrage bes Ronigl. Landge= richts gu Deferit einen neuen Ligitatione= Termin auf ben 20. Januar 1834. in loco Rarge angesett, zu welchem Er= werbe und besitfabige Rauflustige unter hinweisung auf bie in ben Intelligeng= Blattern pro 1833. No. 12. 34. u. 55. und Amteblatt pro 1833. Mr. 3. 6. u. 9. befindlichen Befanntmachungen vom 22. November 1832, hierdurch vorgelas ben werden.

Wollstein, ben 14. November 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Steckbrief. Der wegen gewaltsamen Diebstahls zu dreijahriger Juchthausestrofe rechtskraftig verurtheilte Anecht Simon Gappa aus Potrzanowo, Obornifer Kreises, ist auf dem Transport in die Frohnveste nach Fraustadt, auf dem ersten Nachtquartier in Stessewo den 21. d. M. seinen Wächtern entsprungen. Da an der Habhaftwerdung dieses bezüchtigten, unten näher signalisirten Diebes sehr viel gelegen ist, so werden hierzmit alle resp. Militairz und Civilbehorzden ersucht, denselben im Betretungsfalle dingsest zu machen und ihn an uns abliezsern zu lasseu.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi domostwa w mieście Kargowie pod Nrem 18. sytowanego, wdowie Jecie Meyerowey przynależącego, wyznaczyliśmy w skutku polecenia Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, nowy termin licytacyiny na dzień 20. Stycznia 1834. w mieście Kargowie, na który ochotę kupna maiacych do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, z odwołaniem się na umieszczone w Dzienniku intelligencyinym za rok 1833. Nro. 12. 34. i 55., i w Dzienniku urzędowym Nr. 3 5. i 9. obwieszczenia, ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, d. 14. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Szymon Gappa, parobek z Potrzanowa powiatu Obornickiego, względem gwałtowney kradzieży prawomocnie na trzyletnią karę w domu poprawy skazany, zbiegł na transzporcie do fronfestu w Wschowie na pierwszym noclegu z dnia 20. na 21. m. b. w miasteczku Stęszewie z pod straży.

Gdy na schwytaniu tego niżey opisanego sławnego złodzieia wiele
zależy, zatém wzywamy wszelkie
władze, tak woyskowe iako też cywilne, aby go, gdy się gdzie okaże,
aresztować i nam dostawić kazać raczyły.

Signalement.

1) Familienname, Gappa;

2) Borname, Simon;

3) GeburtBort, Budgifgemo;

4) Aufenthalteort, Potrzanowo;

5) Religion, fatholifch;

6) Alter, 35 3abr;

7) Größe, 5 Fuß 21 3011;

8) Saare, bunkelblond;

9) Stirn, bedectt;

10) Augenbraunen, fcmart:

11) Augen, blau;

12) Rafe, etwas fpis:

13) Mund, gewohnlich;

14) Bart, fdwarz;

15) Bahne, vollständig;

16) Rinn, rund;

Befleidung.

4) ein waar bergleichen Kommishofen, snego,

5) ein Paar Leinwandhofen,

7) ein Paar neue Kommisichuhe, 6) Dwie koszule,

8) ein Paar wollene Strumpfe,

9) eine geblamte Wefte.

Posen, den 22. November 1833. Poznań, d. 22. Listopada 1833.

Rysopis.

1) Nazwisko, Gappa;

2) Imie, Szymon,

3) M eysce urodzenia, Budziszewo;

4) Mieysce pobytu, Potrzanowo;

5) Religia, katolicka;

6) Wiek, 35 lat;

7) Wzrost, 5 stóp 21 cali;

8) Włosy, ciemnoblond;

9) Czoło, pokryte;

10) Brwi, czarne;

11) Oczy, niebieskie;

12) Nos, cokolwiek kończaty;

13) Usta, zwyczayne;

14) Wasy, czarne;

15) Zeby, zupelne;

16) Podbrodek, okragly;

17) Gefichtebildung, oval; 17) Postać twarzy, pociągła;

18) Gefichtefarbe, blaß; 18) Cera twarzy, blada;

19) Geftalt, mittel; 19) Budowa ciała, mierna;

20) Sprache, polnifch; 20) Mowa, polska;

21) besondere Rennzeichen, feine. 21) Szczegolne oznaki, żadne. Odzież.

1) Einen blantuchenen Mantel, 1) Plaszez granatowy sukienny.

2) einen runden Sut, man ( 2) Kapelusz okragty,

3) eine grautuchene Kommifiacte, 3) Kaftanik z szarego sukna komy-

4) Para takichże spodni.

6) zwei hemben, 2004 2 2 2 2 5) Para płóciennych spodni,

7) Para komyśnych trzewików,

8) Para wełnianych pończoch,

Ronigt, Preug, Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Rum, weißen und andern, das Quart von 8 Sgr. bis i Athlr. 15 Sgr., Eigaro's Caba fama das 100 3 Athlr. u. a. billigere Sorten, hollandischen Rauche taback u. a. vorzügliche Sorten, achten hollandischen Schnupftaback, Robislard und aromatische Augentabacke, ruffische Seife, Lichte, als auch alle Art andere Spezereis Waaren, erhielt so eben und empfiehlt zu den billigsten Preisen

Pofen, Gerberftrage Do. 424.

3. M. Leitgeber.

Von meinen bereits mehrerentheils erhaltenen Herbstwaaren kann ich besons berd frischen Ustrachan=Caviar, neue italienische Maronen oder große Kastanien, schone saftreiche Citronen, eben so feinen Jamaica=Rum und Arrac de Goa, wie auch verschiedene Sorten Kase zu auffallend billigen Preisen liefern, und bitte dems nach um gutige Auftrage.

3. H. Pe i ser,

Jefuiter = und Bafferftragen = Ede.

Alecht französische Mormale Glanzwichse von P. I Duhesme in Bordeaux. Diese Glanzwichse, ausgezeichnet in ihrer besondern Gute, indem sie nur aus solchen Zusammensetzungen besteht, welche den Erhalt, so wie die Weiche und Geschmeidigkeit des Leders aus höchsimbglichste besteren, dadei aber auch demselben den schönsten Glanz in tiefster Schwärze giebt, nicht aber, wie bei den meisten Fabrisaten, aus ägenden, das Leder so leicht zerstörenden Sauren besteht, ist für Posen und Umgegend ganz allein bei dem Herrn Carl Senffleben zum Berzkauf in Kommission übergeben worden und bei demselben in Krausen zu 4 Pfund a 5 Sgr. (4 gGr.) und \$ Pfund à 2½ Sgr. (2 gGr.) nebst Gebrauchs-Unweisung zu empfangen. Da nun diese Glanzwichse verdünnt wird und auf diese Weise gern das 14sache Quantum liesert, so ergiebt sich hieraus, wie man siehet, ein äußerst billiger Preis.

haupt = Kommiffionair des herrn P. J. Duhesme in Borbeaux.

Romplette Getreide=Schrootmublen à 12 Athle., desgl. die Steine von Metall=Komposition à 2 Athle., empsiehlt L. Bethe, Konigstraße Nr. 67. in Berlin.

Die Schnellessigfabrikation, vereinfacht nach ihrem neuesten Standpunkte, offerirt fur 2 Rthlr., mit sammtlichen Instrumenten fur 5 Athlr. 2. Bethe.